## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº0: 224. Freitag, den 18. September 1835.

Ungekommene gremden vom 16. September.

Hr. Sperling, Lieut. im 37. Juf.=Regt., aus Wynnyslaw, Hr. Pachter Jaksewicz aus Wisniewo, Hr. Pachter Brzeski aus Eerekwice, I. in No. 391 Gerberster,; Hr. Pachter Koppe aus Carlshoff, Hr. Eigenthumer Dziegdowski aus Rossien, Hr. Usselfer v. Balkowski aus Buk, Hr. Outsb. v. Lubienski aus Budziszewo, Kr. Guteb v. Grabowska aus Kusko, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Kaufemann Rosenthal aus Berlin, I. in No. 99 Halbdorf; die Hrn. Kauft. Kallmann und Schottlander aus Wronke, I. in No. 20 St. Udalbert; Hr. ehem. Rendant Teschendorsf aus Neustade b/P., I. in No. 20 Jesuitenstr.; Hr. Noinski, Nichter beim Kalischer Civil-Tribunal, aus Berlin, Hr. Lieut. Vrock aus Königsberg, Hr. Kaufm. Kleemann aus Schweinsurth, Hr. Cutsb. Henoch aus Gleissen, Hr. Gutebelister v. Kadolinski aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin.

1) Ediktalcitation. Alle unbekannte Interessenten, welche an das Depositorium des aufgelbseten südpreußischen Patrimonial-Gerichts zu Bronke aus irgend einem rechtlichen Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgesordert, sich in dem am 5. Januar 1836. Vormittags um 10 Uhr in unserem Geschäfts – Hause vor dem Herrn Justizath Hussen aussehenden Termine personlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu melden, ihre Fordes

Zapozew edyktalny. Wszyscy niewiadomi interessenci, którzy do depozytu byłego za prus południowych Sądu patrymonialnego w Wronkach, z iakiegokolwiek prawnego zrzódła pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszém, aby się w terminie dnia 5. Stycznia 1836 r. o godzinie 10téy zrana w izbie posiedzeń naszych przed W. Hülsen Sędzią osobiście lub przez należycie wylegitymowanych pełnomocników

rungen anzugeben und nachzuweisen, wi= brigenfalle fie damit practudirt, und nur an diejenigen werden verwiesen werben. mit benen fie contrabirt haben, ober welche bie ihnen zu leiftenbe Sahlung in Empfang genommen und fie nicht geho= ria befriedigt haben.

Samter, ben 28. August 1835. Ronigl Preuß. Land, und Stadtgericht.

2) Der Raufmann Camuel Meyer aus Rarge, und die unverebelichte hanchen i niedamegna Hanchen Prausnitz Praudnig gu Glogau, haben mittelft Chevertrages vom 18. April 1835, be= flatigt den 17. Juli c, die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch zur offentlichen czyli, co się ninieyszem do publi-Renntniß gebracht wird.

Wollftein, ben 28. August 1835. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

3) Der Gutspachter Johann Conte aus Grobnice, und beffen Braut verwittwete Rofina Selena Ragler geb. Lipte and Sandberg, haben mittelft Chevertrages vom 19. August c., Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Goffun, ben 19. August 1835. Ronigl. Preuf. Gerichte = Com; mission,

siedzen muzych przed W. Hulsen sea order of obligate lab przez halalycie

wylegic mowanych nethonochikow

zgłosili, pretensye swoie podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani i tylko do tych odesłanemi zostana, z któremi kontraktowali, lub które pieniądze im się należące, odebrali ich zaś zupełnie nie zaspokoili.

Szamotuły, dn. 28. Sierpnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Kupiec Samuel Meyer z Kargowy, z Głogowy, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Kwietnia 1835., potwierdzonym dnia 17. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłą. cznéj wiadomości podaie.

Wolsztyn, d. 28. Sierpnia 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Jan Cynke possessor z Grodnicy i narzeczona iego owdowiała Rozina Helena z Lipków Ketzler z Piaseczneygóry, kontraktem przedślubnym z dnia 1990 Sierpnia r. b., wspólność maiątku wyłączyli.

Gostyn, dnia 19. Sierpnia 1835. Król. Pruska Kommissya Sądowa.

Roberton Delifer aufendance Persons

and area districted forms and distriction Beson abduste or nellen, the Borose 4) Bekanntmachung. Der Mullermeifter Karl Ticheuschner aus Zaboromo, und deffen Chefrau Johanna Florentine geb. Stod, haben burch ben bor Ginge= bung ber Che unterm 2. Mai c. gericht= lich aufgenommenen Chevertrag Die Be= meinschaft ber Guter in ihrer funftigen Che ausgeschloffen, bagegen bie Gemein= fdiaft bes Ermerbes beibehalten, mas hiermit befannt gemacht wird.

Liffa, ben 10. Juni 1835. Ronigl. Gerichts = Commiffion.

Bekanntmachung. Für ben fur bas Ronigliche Dber = Prafidium, Die Ronigliche Regierung, bas Ronigl. Con= fifterium und Schul-Collegium mit 200 Rlaftern Ellern, incl. 15 Rlaftern fetten Richnenholzes, ingleichen fur bas biefige Konigliche Marien = Gymnasium mit 40 Rlaftern Gichen = und 8 Rlaftern Riefern= Sol; fo wie fur das hiefige Ronigliche Schullehrer-Seminarium bon 50 bis 60 Rlaftern Gichen = und 4 Rlaftern Ricferns Brennholz, überhaupt mit:

> 200 Rlaftern Ellern=, Riefern = und bis 100 Klaftern Eichens

Brennholz, im Wege ber Entreprife be-Schaft und die Lieferung dem Mindeftfor= bernben überlaffen werben.

Bur licitation ift auf ben 30. Geptember c. Bormittags um to Uhr im

Obwieszczenie. Młynarz Karol Tscheuschner z Zahorowa, i malżonka iego Joanna Florentina z Stoków, wyłączyli między sobą przed wkroczeniem w wziązek małżeński przedślubnym kontraktem z dnia 2. Maja r. b. wspólność maiątku w przyszłém ich malżeństwie, odtrzymując zaś wspólność dorobku, co ninieyszém do publicznéy wiadomości się podaie.

Leszno, dnia 16. Lipca 1835. Król. Kommissya Sądowa.

Obwieszczenie. Na przeciąg zimy Binfer 1835/36 foll der Brennholzbedarf 1835/36. ma być drzewo na opal Królewskiego Naczelnego Prezydyi, Królewskiey Regencyi, Królewskiego Konsystorza i Kollegium szkólnego potrzebne, w ilości 200 sążni olszowego, łącząc w to sążni smolnego sosnowego na łuczywo, tudzież dla tuteyszego Królewskiego Gimnazyum S. Maryi Magdaleny w ilości 40 sąžni dębowego i 8 sążni sosnowego, niemniey dla tuteyszego Królewskiego Seminarium nauczycieli w ilości 50 do 60 sążni dębowego i 4 sążni sosnowego, ogółem w ilości:

200 sążni olszowego,

27 — sosnowego, i

90 do 100 sążni dębowego drzewa na opał, w drodze entrepryzy dostawione, dostawa zaś naymniéy żądaiącemu wypuszczona.

Do wypuszczenia drogą licytacyi dostawy téy na dzień 30. WrzeKoniglichen Regierunge - Gebaude allhier von bem Unterzeichneten ber Termin angesetzt, in welchem Bietungslustige zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben, hiermit aufgefordert werben.

Der Zuschlag wird unter Borbehalt ber Genehmigung ber Koniglichen Regie= rung ertheilt, und konnen die Licitations= Bedingungen zu jeder Zeit bei bem Un= terzeichneten eingesehen werden.

Dofen, ben 15. September 1835.

Pegde, Regierungs = Sefretair.

śnia r. b. przed południem o godzinie totey w Król. gmachu Regencyinym termin przed niżey podpisanym wyznacza się, na który maiących chęć licytowania ninieyszem zaprasza się.

Przyderzenie z zastrzeżeniem potwierdzenia Królewskiey Regencyi nastąpi. Warunki do licytacy każdego czasu u podpisanego przeyrzeć można.

Poznań, dn. 15. Września 1835. Petzcke, Sekretarz Regencyi.

6) Meine in der Stadt Pinne befindliche Apotheke, bin ich Willens aus freier Hand zu verkaufen und ertheile auf frankirte Briefe das Nähere. Pinne im Großherzogthum Posen den 14. September 1835.

Die verwittwete Apotheferin DBehrmeifter.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide - Arten.   | Freitag den<br>11. September.                            |                                                                  | Montag den<br>14 September. |                                                             | Mittwoch ben<br>16. September.                                  |                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                       | bis<br>Atl.fgr. vf.                                              | von<br>Mir.fgr.vf.          | bis<br>Niv.fgr pe                                           | von<br>Mir.fgr.vf.                                              | bis<br>Mir.fgr.v                              |
| Beizen der Scheffel | 1 5 — 24 — 20 — 14 6 — 25 — 1 4 — 10 — 13 — 3 5 — 1 22 — | 1 7 6<br>- 25 -<br>- 22 -<br>- 22 -<br>- 15 -<br>1 5 -<br>- 10 6 | 1 5 -                       | 1 6 —<br>25 —<br>22 6<br>— 17 —<br>— 25 —<br>1 5 —<br>1 0 6 | 1 7 6<br>- 25 -<br>- 21 -<br>- 15 -<br>- 24 -<br>1 4 -<br>1 0 - | 1 9 - 26 - 22 - 16 - 25 - 10 - 22 3 5 - 125 - |